## Intelligenz-Blatt

für das Großherzogthum Posen.

Intelligent-Comtoir im Posthause.

N 125. Sonnabend, den 25. Mai 1839.

Ungekommene Fremde vom 23. Mai.

herr Guteb. v. Sforzewefi aus Sepno, I. im Hotel de Vienne; Brennerei = Inip. Aruger aus Inowraclam, Sr. Wirthich. Inip. Fallier aus Milos Blaw, I, im Hôtel de Berlin; bie hrn. handelel. Tobiaesohn und Kurzatkowekt aus Grajemo, I. im Gichborn; Sr. Guteb. v. Willamowicz Mollendorf aus Marfowice, Sr. Raufm. Rren aus Dresben, I. in ber golbenen Gans; Sr. Gaftwirth Schoning und Sr. Upothefer Grimm aus Buf, Die Gerren Guteb. b. Pfarefi aus Migntowo und v. Bialfowefi aus Pierzono, I. im Hotel de Dresde; Die Herren Guteb, v. Rowinsti und v. Malczewefi aus Swiniary, Frau Guteb, v. Zablocka aus Legliffemo, Sr. Defan Pawlowicz aus Koften, I. im Hotel de Cracovie; die hrn. Gutep. Gebr. v. Magieleff aus Sapptomo, I. in ber golbenen Augel; Br. Gutep. Rugner aus Czachorfi, Sr. Sandelem. Rubinowicz aus Grajemo, I, in den brei Sternen; Br. Guteb. v. Rudnidi aus Dietno, I, im Hotel de Hambourg; Hr. Guteb. Alexander aus Neuftadt afB., Sr. Buchbruder Wiener aus Krotofchin, Fraulein Bohm aus Frankfurt a/D., Gr. Raufm. Robinfohn aus Meuftadt b/D., 1. im Gichfrang; bie Grn. Raufl. Paofche aus Berlin, b. Zabienefi aus Doenfirchen, Br. Kaufm. Grag, Br. Burgerm. Bimmered und Br. Ronditor Wingewoff aus Rogafen, Sr. Lieutenant Satte aus Gnefen, Br. Upothefer Laube aus Roffen, I. im Hotel de Rome; Die herren Guteb. v. Tomidi und v. Czapefi aus Stofzufget, v. Krzyżanefi aus Radzewo und v. Zoltowefi aus Rafinowo, I. im Hotel de Saxe.

1) Bekanntmachung.

Obwieszczenie.

Dber = Kandesgericht I. Abthei= Glowny Sad Ziemiański Wylung zu Posen.

dział I. w Poznaniu.

Die im Schrodger Kreise, hiesigen Dobra Winna, Jaszkowo i folwark

Departements belegenen, zur Herrschaft Zaniemyst gehörigen, einen besonderen Schlüssel derselben bilbenden Güter Winna, Jaszsowo und Nebenvorwerk Lorynka, welche zufolge der, nebst Hypothekenschein und Raufsbedingungen in unserer Registratur einzusehenden Taxe auf 36,557 Athlir. 27 sgr. 8 pf., schreibe: Sechs und dreißig tausend fünf hundert sieden und funfzig Thaler sieden und zwanzig Silbergroschen acht Pfenninge abgeschätzt sind, sollen in dem am 2 ken De cember d. J. Vormittags 10 Uhr auf dem Ober-Landes-Gericht anstehenden Termine subhasta verkauft werden,

Zugleich werden die ihrem Leben und Aufenthalt nach unbekannten Gebrüder Theodor und Cafimir v. Jaraczewski ingl. Franciska geborene v. Mielewska verwitztwete v. Jaraczewska hiermit vorgeladen.

Pofen, Den 10. Mai 1839.

2) Nothwendiger Verkauf. Ober=Landes=Gericht zu Vosen.

Das Rittergut Przystanki, im Kreise Samter, landschaftlich abgeschätt auf 21,801 Kthlr. 18 fgr. 4 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 29. Aug ust 1839 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

przyległy Lorynka, w powiecie Sredskim, Departamencie tuteyszym położone, do maiętności Zaniemyślskiej należące, z oddzielnego klucza składaiące się, wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze naszéy, oszacowane na 36,557 Tal. 27 sgr. 8 fen., wyraźnie: trzydzieści sześć tysięcy pięć set pięćdziesiąt sześć talarów dwadzieścia siedem srebrnych groszy ośm feningów, maią być w terminie na dzień 2go Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. w Głównym Sądzie Ziemiańskim wyznaczonym, drogą subhastacyi sprzedane.

Zápozywaią się zarazem publicznie na takowy, bracia Teodor i Kaźmierz Jaraczewscy, iako téż Franciszka z Mielewskich owdowiała Jaraczewska z życia i pobytu swego nieznaiomi.

Poznań, dnia 10. Maja 1839.

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu.

Dobra szlacheckie Przystanki w powiecie Szamotulskim, przez Dyrekcyą Ziemstwa oszacowane na 21,801 Tal. 18 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz zwykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być d nia 29. Sier p nia 1839 przed południem o godzinie 11tey mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Der dem Aufenthalte nach unbekannte Glaubiger, Gutspachter Moifius b. 3a= boroweft wird gur Wahrnehmung feiner Rechte biergu offentlich borgelaben.

Pofen, ben 2. Februar 1839. Ronigl. Dber = Landes , Gericht; I. Abtheilung.

Droklama. In dem hupothe= fenbuche ber im Wirfiger Rreife belege= genen Ritterguter Jegiurfe, Do. 110, Rostowo, No. 133, und Krostowo, No. 140, stehen Rubr. III.

Do. 2., 483 Ribir. 8 gor. für einen gewiffen bon Burawsti aus einem alteren Rauffontrafte, vom 29ften Juni 1747, ber Praffufione = Genteng bom 20. Mai 1778 und bem Defrete vom 8. Februar 1783,

ferner:

No. 9., 600 Athlr. ale Caution, welche ber bamalige Befiger gebachter Guter, ber Peter b. Trapczynefi für ben Felix Regel, als Pachter ber Stupowichen Guter, ben v. Locho= dischen Minorennen ober beren Erben bestellt hat, vermoge Cautionsurtel vom 28. April 1779 ex decreto vom 16. Mai ejusdem anni eingetragen.

Die jetigen Besiter gebachter Guter, Die Geschwifter Siforefi, behaupten, bie Zahlung und refp. Tilgung obiger Poffen, find aber weber im Stande lofchungefabige Quittung beizubringen, noch auch ben Bohnort ber Glaubiger nachzuweifen. Es werden daher

Niewiadomy z pobytu wierzyciel Aloyzy Zaborowski dzierzawca, w celu zachowania praw swoich zapozywa się ninieyszém publicznie.

Poznań, dnia 2. Lutego 1839.

Król. Główny Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéy dóbr Jeziurka No. 110, Kostowa No. 133 i Krostkowa No. 140 w Wyrzyckim powiecie położonych, sa zapisane pod Rubr. III.

No. 2., 483 Tal. 8 dgr. dla nieiakiego Ur. Zurawskiego na mocy dawnieyszego kontraktu kupna z dnia 29. Lipca 1747 r., wyroku prekluzyinego z dnia 20. Maja 1778 r. i dekretu zdnia 8. Lutego 1783., 

tudzież:

No. 9., 600 Tal. iako kaucya, którą Ur. Piotr Trapczyński były dziedzie tychże dóbr wystawił za Felixa Kegel iako dzierzawce dobr Słupowskich, małoletnim Łochockim, lub tychże sukcessorów w czynności z dnia 28. Kwietnia 1779 r., a w skutek dekretu z dnia 16. Maja tegoż. roku zaintabulowane.

Teraźnieysi dziedzice rzeczonych dobr, rodzeństwo Sikorscy twierdza, że summy wspomnione iuż są zapłacone i zaspokoione, nie są iednakowoż w stanie dostawienia kwitow, lub wskazania pobytu wierzycieli, wzywaia się więc:

1) ber von Buramefi,

2) bie bon Lochodischen Minorennen, und beren Erben, Ceffionarien, ober bie fonft in beren Stelle getreten find, biers burch aufgefordert, fich binnen drei Do= naten, bom Tage diefer Befanntmachung an, fpateftene aber in termino ben 19. Juli c. Bormittage 11 Uhr vor unferm Deputirten herrn Referendarius Lawreng in unferm Inftruftionszimmer perfonlich ober burch gefeiglich gulaffige Bevollmach= tigte zu melden, und ihre Unspruche ge= borig zu bescheinigen, widrigenfalls ffe ihrer Rechte an die oben erwähnten Do= fumente fur verlustig erflart werden fol= Ten, ihnen ein ewiges Stillschweigen aufer= legt und die Lofdung gedachter Poften im Spothekenbuche verfügt werben wird.

Den Auswärtigen werden die hier recipirten Justiz-Commissarien Herren Justizrath Schöpfe und Justiz-Commissarius Golf als Mandatarien in Vorschlag gebracht.

Bromberg, ben 28. Jamiar 1839. Konigl. Ober = Landesgericht.

4) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Pofen.

Das dem Seifensteder Daniel Ferdinand Nabecki gehörige, sub No. 301, (früher 358) auf der Bromberger Straße zu Posen belegene Grundstück, abgeschäßt auf 7589 Athlr. 27 fgr. 6 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Lare, soll am 6. December 1839 1) Ur. Zurawski,

2) maloletni Ur. Lochoccy i tychże sukcessorowie,

cessyonaryuszowie, lub którzy w ich mieysce wstąpili, ażeby w przeciągu trzech miesięcy od dnia ninieyszego uwiadomienia, a naydaléy w terminie dnia 19. Lipca r. b. o godzinie 11tey zrana przed Ur. Lawrenz Referendaryuszem w izbie naszéy sądowey, osobiście lub przez prawem dozwolonego pełnomocnika się głosili i pretensye swe udowodnili, w razie przeciwnym bowiem, prawa swe do rzeczonych dokumentów utracą, im wieczne milczenie nakazanem i wymazanie tych summ z księgi hypoteczney, rozrządzonem będzie.

Zamieyscowym przedstawiaią się Ur. Schoepke Radzca sprawiedliwości i Ur. Goltz Kommissarz sprawiedliwości na pełnomocników.

Bydgoszcz, d. 28. Stycznia 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Poznaniu.

Nieruchomość do Daniela Ferdynanda Radeckiego mydlarza należąca, przy ulicy Bydgowskie w Poznaniu pod No. 301, (dawnie y 358) sytuowana, oszacowana na 7589 Tal. 27 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogące być przeyrzane wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registratu-

Dormittags 10 Uhr an ordentlicher Ge= richtsstelle subhaftirt werben.

Pofen, ben 6. Mai 1839.

rze, ma być dnia 6go Grudnia 1839 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sadowych sprzedana.

Poznań, dnia 6. Maja 1839.

Der Rupferschmiebemeifter Emanuel Werner hierfelbst und die unverehelichte Wilhelmine geborne Lifchte, haben mit= telft Chevertrages vom 9. d. Mts. die Gemeinschaft der Guter und bes Ermer= bes ausgeschloffen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 15. Mai 1839.

Podaie się ninieyszém do wiado. mości publicznéy, że Emanuel Werner kotlarz tuteyszy i Wilhelmina z Lischków panna, kontraktem przedślubnym z dnia 9. m. b. wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 15. Maja 1839.

Ronigl. Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

6) Die unverehelichte Johanna Wilhelmine Rreng aus Schneidemuhl und ber Schneidermeifter August Stein aus Ufzeg, haben mittelft Chevertrages vom 6. Mai c. vor Gingehung ihrer Che die Gemein= fchaft ber Guter und bes Erwerbes aus= geschloffen, welches hierdurch gur offent= lichen Renntniß gebracht wird.

Schneidemubl, am 6. Mai 1839. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

en hosmani vaca

Podaie się ninieyszém do public czney wiadomości, że niezamężna Johanna Wilhelmina Krenz i meyster professyi krawieckieny August Stein z Uścia, kontraktem przedślubnym z dnia 6. Maja r. b. wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Pila, dnia 6. Maja 1839.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Der Gutsbesitzer Georg Daniel Carl Bardt ju Lubosch und bas Fraulein 3da Cornelia Neumann gu Rrotoschin, haben mittelft Chevertrages vom 6. April cur. in ihrer einzugehenden Che bie Ge= meinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Birnbaum, am 29. April 1839. Ronigl, Land = und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszem do publicznév wiadomości, że dziedzic Woy. ciech Daniel Karól Bardt w Luboszu z Panną Ida Kornelia Neumann w Krotoszynie, kontraktem przedślubnym z dnia 6. Kwietnia r. b. przy wniyściu ich związki małżeńskie wspól. ność majątku i dorobku wyłączyli.

Międzychód, d. 29. Kwiet. 1839. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

Droflama. Mue Diejenigen, welche an die im Spothekenbuche bes Grundflude Do. 205, fpåter 26 in ber Pofener Strafe, jett in ber Friedriches Strafe gu Bromberg Rubr. III. Dr. 3 aus ber gerichtlichen Obligation ber Co= phie Mifchlin, vermittwet gemefenen Schmidt, fpater verebelichten Diefe, vom 24. Juni 1808 fur beren Tochter Ben= riette Caroline Schmidt, unter bem 28. Juni 1808 eingetragenen Doft von 400 Rthir. und bas baruber ausgestellte Instrument, ale Gigenthumer, Ceffiona= rien, Pfand= oder fonftige Briefe : Inha= ber, Unspruche zu machen haben, werben biermit aufgeforbert, in bem, auf ben 25. Juni c. um 10 Uhr Bor= mittags, vor bem Deputirten Dber-Lan= bes = Gerichte - Affeffor Schadenberg, in unferm Weschafts-Lotale anberaumten Termine, ihre Unspruche anzuzeigen, und au bescheinigen, widrigenfalls ihnen megen biefer, ein ewiges Stillschweigen auferlegt, die Poft von 400 Rthlr. im Spothekenbuche gelofdit, und bas Inftrument barüber für amortifirt erflart merben wirb.

Bromberg ben 21. Februar 1839. Ronigl. Land= und Stabtgericht.

9) Proklama. Das Schuldinstrument vom 26. September 1803 nebst Hypotheken = Rekognitions = Schein 30. ejusdem mens. über die ex decreto de codem für den Schukjuden Selig Jakob Militscher auf dem sonst zud No. 24.

Proclama. Wszyscy ci, co do summy 400 Tal, w księdze hypotecznéy posiadłości pod No. 205, późniey 26 przy ulicy Poznańskiey, a teraz Frydrychowskiey, w Bydgoszczy położonéy, pod Rubr. III. Nr. 3 na mocy Sądowey obligacyi Zofii Miszlin, owdowiałey Schmidt, a późniey zamężney Diese, z dnia 24go Czerwca 1808 na rzecz córki iéy, Karoliny Schmidt pod dniem 28. Czerwca 1808 intabulowanéy, i dokumentu na takową wygotowanego, iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy, lub zapis iakikolwiek maiący pretensye rościć zamyślaią, wzywaią się, aby w terminie dnia 25. Czerwca r. b. o godzinie rotéy przed południem przed Deputowanym Assessorem Sądu Głównego w izbie naszéy sądowéy wyznaczonym, z pretensyami swoiemi zgłosili się i one udowodnili, inaczéy bowiem względem takowych wieczne im nakazane bedzie milczenie, summa zaś 400 Tal. zostanie z księgi hypoteczney wymazana, a wystawiony instrument za umorzony uznany.

Bydgoszcz, dnia 21. Lutego 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Wywołanie. Obligacya z dnia 23. Września 1803 wraz z wykazem hypotecznym z dnia 30. tegoż miesiąca na summę 250 Tal. wystawiona, z mocy dekretu téyże saméy daty dla żyda patentowego Selig Jakob Milit-

ber Jubenstadt, jest sub Do. 255. Ger= vie No. 543. (vorher 550.) hiefiger Stadt gelegenen, fruher bem Schuldner Kabifch Kabian Ifaat jest ber Wittwe Beile Kabian und bem Jofeph Lowe gebbrigen Saufe eingetragenen 250 Rthlr. ift verloren gegangen. Alle Diejenigen, welche ale Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= oder fonftige Brief3=Inhaber an diefe Forderung und bas barüber ausgeftellte Inftrument einen Unfpruch gu machen haben, werben hierdurch aufge= fordert, biefelben in bem biergu auf ben 28. Juni c. Vormittage 10 Uhr por bem Brn. Db.=L.=Ger.=Uffeffor Scholk in unferm Geschäftslofale angesetten Zermine anzumeiben und zu bescheinigen, widrigenfalls fie damit fur immer praflu= birt, ihnen ein ewiges Stillschweigen auf= erlegt, und bas verloren gegangene Inftrument fur amortifirt erflart werben wirb.

Rrotoschin den 19. Januar 1839.

Konigl. Land= u. Stadt=Gericht.

10) Bötktalvorladung. Alle diejenigen, welche an die im Hypothekenbuche bes Grundstücks Neu-Tirschtiegel Nro. 118, sonst 149, Rubr. III. No. 2 für den Eigenthümer Gottsried Sperling zu Schierziger-Hauland eingetragenen Post von 400 Athlr. und die darüber von dem Apotheker Vertin ausgestellte und verloren gegangene Obligation vom 18. Novwember 1811 als Eigenthümer, Eessis

scher na domu dawniey pod No. 24. miasta żydowskiego, teraz pod Nro. 255, serwisowym 543 (przedtém 550) miasta tuteyszego położonym, dawniéy do dłużnika Fabisch Fabian Isaak, teraz zaś do wdowy Beile Fabian i Józefa Lowe należącym, intabulowana, zagubiona została. Wszyscy ci, którzy iako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni lub inni, do summy téyže lub do wystawionego w téy mierze instrumentu iakiekolwiek roszczą pretensye, wzywaią się ninieyszém, aby takowe w terminie dnia 28. Czerwca 1839 zrana o godzinie 10téy przed W. Scholtz Assessorem Sądu Nadziemiańs skiego w lokalu Sądu naszego wyznaczonym zameldomali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z temiż na zawsze wykluczeni zostaną i wieczne nakazane im będzie milczenie. dokument zaś zagubiony za umorzony uznanym zostanie.

Krotoszyn, dnia 19. Stycznia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Zapozew edyktalny. Wszyscy ci, którzy do summy na gruncie w Nowwym-Trzcielu pod liczbą 118, dawniey 149 położonym, Rubr. III. No. 2 dla okupnika Gottfryd Sperling w Siereckich olędrach zabezpieczoney 400 Tal. wynoszącey, i do obligacyi przez aptekarza Bertin w tym względzie wystawioney z dnia 18. Listopada 1811 roku która zginęła, iako

narien, Pfand , ober fonftige Brief = 3u= haber, Unfpruche zu haben vermeinen, werben hiermit aufgefordert, fich zur Un= melbung berfelben fpateftens im Termine ben 7ten September b. 3. bei bem Deputirten herrn Uffeffor Witteler gu melben, widrigenfalls fie mit benfelben werden pracludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, bemnachft aber die Obligation amortifirt und die bereits bejahlte Poft gelbscht merben.

Meferif, ben 19. Marg 1839. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

13)

właściciele, cessionaryusze lub posiedziciele fantów i listów pretensye mieć mniemaia, wzywaia się ninieyszém, ażeby się celem zgłoszenia takowych naypóźniey w terminie na dzień 7. Września r. b. przed Ur. Witteler Assessorem naznaczonym stawili, inaczey zostana z takowemi, z nałożeniem im wiecznego milczenia wykłuczeni, obligacya amortyzowana i summa iuż zapłacona wymazana.

Międzyrzecz, d. 19. Marca 1839. Król Sad Ziemsko-mieyski.

Sch bin Willens, mein fammtliches lebende und tobte Inventarium, ale: Schaafe, Dobfen, Pferde u. f. w.; ferner fammtliche Birthschaftsgerathe bier in Balafemo gu verfaufen. Den Licitationstermin habe ich am 17ten Juni d. J. bierfelbft angefest und tade Raufluftige gang ergebenft ein.

Balafewo bei Schwerfeng, ben 23. Mai 1839. M. b. Urbanowefi.

12) Laden Dermiethung. Der von bem Geifen-Fabrifanten herrn Munt befeffene, am Rathhause belegene Laben ift von Michaeli b. J. anderweitig zu vermiethen. Dabere Mustunft bieruber ertheilt Berr R. 20. Grab, Markt Mro. 44 gu Dofen.

Gine Gendung moderner Strof = Sute fur herren, fo wie ber neueften Dalm = Sute für Anaben empfiehlt die neue Galanterie = Sandlung

Sam. Peifer aus England, Bredlauerftrage Do. 1.

- 14) Friide Roftoder Bratheringe erhielt 3. 3. Mener, No. 66 am alten Markt.
- Montag ben 27. Mal großes Instrumental=Ronzert im Rubicfifchen 15) Garten, aufgeführt von bem Mufit = Chor bes Rongl. gocht. 19. Juf. = Regimente. Anfang um 5 Uhr. Entrée à Perfon 21 Ggr.